## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº 194. Dienstag, den 15. August 1837.

Ungekommene Fremden vom 12. August.

Herr Guteb. v. Nieswiastowest aus Podrzyce, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. Wilamowicz aus Smolice, I. in No. 3 Halbborf; Hr. Guteb. v. Kurnatowest aus Dusin, Hr. Pachter v. Zakrzewest aus Mynowo, Hr. Geriches-Ussesor v. Manteussel aus Schrimm, Frau Wittwe Zimmermann aus Neumark, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Guteb. v. Grabowest aus Radownit, I. in No. 134 Wilh. Plat; Hr. Guteb. v. Blociszewest aus Przecław, Hr. Guteb. v. Skorzewest aus Sepno, I. in No. 41 Gerberstraße.

Dom 13. Hugust.

herr Pachter Kierftein aus Magnussewice, Sr. Vachter Echauft aus Glus pla, Sr. Partif. Burchhard aus Landsberg a/B., Sr. Kaffen = Uffiftent herrmann aus Frauftadt, fr. Dber = Landes = Gerichts = Translateur Bernbes aus Bromberg, 1. in No. 165 Wilh. Str.; Frau Dberamtm. Schulz aus Gorzydi, die herren Raufl. heffel und Ranfer aus Schwerin a/B., Gr. Kaufm. Landsberger aus 311 trofchin, Die Hrn. Raufl. Gebr. Mankiewicz aus Liffa, Br. Handlungs = Commis Ruttel aus Landsberg a/DB., I. in No. 2 Sapiehaplat; Br. Guteb. v. Zuchlinefi aus Charcice, Gr. Guteb. Seibfe aus Goran, Gr. Guteb. v. Prufimefi aus Garbia, fr. Burgerm. Rofinsti aus Grat, fr. Rleibermacher Schleuß aus Berlin, I. in Do. 15 Breslauerftr.; Sr. Pachter Ciefieleti aus Czarnepiontfowo, I. in Do. 38 Gerberftr.; Gr. Guteb. v. Mychatowell aus Barfchau, I. in No. 15 Breiteftr. Sr. Mofino, Doctor Meb., aus Gnefen, I. in No. 322 Kramerfir.; Die herren Studenten ber Philosophie Motty und Cigielefi aus Berlin, 1. in Ro. 184 Waffers ftrafe; Gr. v. Tromegnusti, Stud. ber Philof., aus Berlin, I. in No. 11 Buttelftrafe; Sr. v. Beibler, Pr. Lieut. a. D., aus Glogau, Sr. Kaufm. Wagner aus Berlin, I. in No. 1 St. Martin.

1) Bekanntmachung. Das im Rrotofdiner Rreife belegene abliche Gut Dobrzyca, abgeschaft auf 82,799 Athir. It fgr., bas eben bafelbft belegene abliche Gut Kornta, abgeschäft auf 28,477 Rthir, 1 fgr. 6 pf. und bas im Plefche= ner Kreise belegene adliche Gut Strip= žewo, abgeschäft auf 8093 Rtfr. 18 far. 4 pf., foll in termino ben 4ten Des cember 1837. Bormittage um 10 uhr an ordentlicher Gerichteffelle fubha= ffirt werben.

Die Taxinftrumente, Sypotheren= icheine und die besouderen Raufbedingun= gen fonnen in unferer Regiftratur einge= feben werden.

Die bem Aufenthalte nach nicht be= fannten Gigenthumer, Thereffa, Mugu= ffina, Josephata, Cordula, Therefia, Bronislawa, Danata und Amalia, Barbara, Geschwifter von Turno, fo wie die dem Aufenthalte nach nicht befann= ten Realglaubiger, namlich:

1) Folenta verwittwete von Gajewefa, geborne von Mincielska,

2) Mabislaus, Gabriela, Petronella, Geschwister von Radolinefi,

3) Bector, Leonhart, Arfenius, Se= Iena, Geschwister v. Awiledi,

4) bie Generalin Selena von Turno, geborne Rogalinska,

werden hierzu offentlich vorgeladen.

Pofen, am 2. April 1837. Roniglich Preuf. Dberlandes: Gericht, I. Abtheilung.

Obwieszczenie. Dobra szlacheckie Dobrzyca w powięcie Krotoszyńskim położone, a na 82 799 Tal. 11 sgr. oszacowane; dobra szlacheckie Koryta tamże polożone, na 28,477 Tal. 1 sgr. 6 fen. ocenione, i dobra szlacheckie Strzyżewo w powiecie Pleszewskim położone, oszacowane na 8,093 Tal. 18 sgr. 4 fen. maia być w terminie dnia 4. Grudnia 1837 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedane.

Instrumenta taxacyine, wykazy hypoteczne i szczególne warunki sprzedaży w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Właściciele z pobytu swego nieznaiomi, Teressa Augustyna, Jozefata Kordula, Teressa, Bronislawa, Donata i Amalia Barbara rodzeństwo Turno, iako téż: wierzy ciele realni z mieysca zamieszkania niewiadomi, mianowicie:

1) Folenta z Mycielskich, owdowiała Gajewska,

2) Władysław, Gabryela Petronella rodzeństwo Radolińscy,

3) Hektor, Leonard, Arseniusz, Helena rodzeństwo Kwileccy, i

4) Generalowa Helena z Rogalińskich Turno.

zapozywaią się ninieyszem publicznie. Poznań, dnia 2. Kwietnia 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański,

Wydział pierwszy,

2) Wothwendiger Verkauf. Dber-Landes-Gericht zu Pofen I. Abtheilung.

Das Rittergut Groß-Slupia im Kreise Echroda, landschaftlich abgeschätzt auf 35098 Athle. 3 sgr. 9 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 30. October 1837 Borsmittags to Uhr an ordentlicher Gerichtsfelle subhastirt werden.

Pofen, ben 17. Februar 1837.

3) Mothwendiger Verkauf. Ronigl. Ober = Landesgericht zu

Pofen, I. Abtheilung.

Das Rittergut Koforzun, im Kreise Rosten, gerichtlich abgeschätzt auf 26,327 Rthlr. 23 sgr. 4 pf. zufolge ber, nebst Svpothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 25 sten Januar 1838 Bormitztags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Geschwifter:

Franciska,
Justine,
Honorata, und & Jaremba,
Constantin,

werden hierzu öffentlich vorgelaben.

Bugleich werden alle unbekannten Reals-Pratenbenten aufgefordert, ihre Unsprüsche bei Bermeibung der Praklusion in. dem obigen Termine anzumelben.

Pofen, ben 1. Juni 1837.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Główny Ziemiański w Poznaniu I. Wydział.

Dobra szlacheckie Słupia wielka w powiecie Szredzkim przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 35098 Tal. 3 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 30. Paźedziernika 1837 przed południem o godzinie 10téy w mieysu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Poznań, dnia 17. Lutego 1837.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu, Wydział I.

Dobra szlacheckie Kokorzyn w powiecie Kościańskim, sądownie oszacowane na 26,327 Tal. 23 sgr. 4 ien. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 25. Stycznia 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane. Niewiadomi z pobytu:

Franciszka,
Justyna,
Honorata, i
Konstanty,

zapozywaią się ninieyszem publicznie. Zaleca się zarazem wszystkim wierzycielom realnym nieznaiomym, aby pretensye swe w terminie powyższym pod uniknieniem preklużyi podali.

Poznań, dnia I. Czerwca 1837.

4) Ediktalvorladung. Ueber den Machlaß des versiorbenen Regierungs-Sefretairs Johann Friedrich Pfeisser ist heute der erbschaftliche Liquidations-Prodeß erdssnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 7. Sex tember c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Land= und Stadt-Gerichts-Rath Meumann im Partheien-Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termin nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Posen, am 20. April 1837.

Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Pofen.

Das ben Backermeister Andreas und Marianna Radziszewskischen Sheleuten gehörig gewesene, jeht im Besitze der Wittwe Franciska Lodynska geb. Nadziszewska besindliche, sub No. 113 der hiesigen Borstadt Zawady belegene Grundssück, abgeschäht auf 975 Athle. 16 sgr. 3 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 1. December 1837 Bormittags 10 Uhr an orz deutlicher Gerichtssielle subhassirt werden.

Pognam, dais 1, Grerwes 1997.

Zapozew edyktalny. Nad pozostalością zmarlego Sekretarza Regencyi Jana Fryderyka Pfeiffer, otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 7. Września r. b. o godzinie totey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Sędzią Ziemsko mieyskim Neumann.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 20. Kwietnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sad Ziemsko mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość Maryannie i Andrzejowi małżonkom piekarzom Radziszewskim dawnie własna, teraz owdo.
wiałe Franciszce z Radziszewskich
Łożynskie przynależąca, na przedmieściu Zawady pod No. 113 sytuowana, oszacowana na 975 Tal. 16
sgr. 3 fen. wedle taxy, mogące być
przeyrzane wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1 go Grudnia
1837 przed południem o godzinie
10te w mieyscu zwykłem posiedzeń
sądowych sprzedana.

Alle unbekannten Real. Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praclusion spatesteuß in diesem Terzmine zu melben.

Posen, den 12. Juli 1837.

6) Mothwendiger Vertauf. Land: und Stadt, Gericht zu Rogafen.

Die ben Michael Lerchschen Erben ge= hörige sogenannte Tuczno. Muble, abgeschäft auf 1170 Atlr. zufolge der, nebst Hopothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Taxe, soll am 18. November 1837 Bormittags guhr an ordentlicher Gerichtsstelle sub= hastirt werden.

Rogafen, ben 14 Juli 1837.

Ronigl. Breuf, Land= und Stadtgericht.

7) - Nothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Pleschen.

Das hierfelbst in der Worstadt Maline sub No. 319 belegene, den Susanna und Benjamin Kupkeschen Erben gehörige Grundstuck, abgeschätzt auf 81 Atlr. zufolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzufehenden Tare, soll am 21. September 1837 Nachmittags 4 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Pleichen, ben 27. Mai 1837.

Ronigl. Preus. Land = und Stadtgericht.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Poznań, dnia 12. Lipca 1837.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-Mieyski
w Rogoźnie.

Młyn Tuczno zwany, sukcessorom Michała Lerch należący, oszacowany na 1170 Tal. wedle taxy,
mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w
Registraturze, ma być dnia 18 go
Listopada 1837 przed południem
o godzinie 9tey w mieyscu zwykłem
posiedzeń sądowych sprzedanym.

Rogoźno, dnia 14. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Pleszewie.

Grunt tu w mieystu na przedmieściu Malinie pod No. 319 położony, a do sukcessorów niegdy Zuzany i Benjamina Kupke należący, oszacowany na 81 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 21. W rześnia 1837 po południu o godzinie 4tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Pleszew, dnia 27. Maja 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

8) Ediktal: Vorladung. Die un= befannten Erben, reip. Erbnehmer ber am 16. September 1790 gu Ralisch verftorbenen Clariffin vel Frangiefaner-Monne Chriftina Godlamsta werden hierburch aufgefordert, ihre Erbanfpruche an beren Nachlag entweder bor, oder aber fpate= ftens in bem gu diefem Behufe auf ben 27. November a. f. bor bem herrn Landgerichtsrath Pratich in unferm Ge= schaftelokale hierseibst anftebenben Ter= mine angumelben, wibrigenfalls fie mit ihren Erbanspruchen werben praflubirt und Diefemnach Die in unferm Depositorio verwalteten, in 3 Thir. 3 fgr. 10 pf. baar, go Thir. Pfandbricfe und 300 Thir, Privat-Activis beftehende Machlaß= maffe ale herrenlofes Gut bem Ronigli= den Fiecus zugesprochen werden wird.

Dftrow, den 3. December 1836.

Koniglich Preug. Land = und Stadtgericht.

9) Bekanntmachung. Die verwittwete Frau Gutspächterin Theophila. Margaretha Jankowska, geborne Warnke zu Annaberg bei Obrzycko, und herr Leo v. Jasinski, zu Topole bei Lobsens, Verlobte, haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 24. Juni 1837 die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes in ihrer kunftigen She ausgeschlossen.

Samter, ben 24. Juli 1837. Ronigi. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Niewiadomi sukcessorowie resp. spadkobiercy Krystyny Gosławskiey Panny zakonu Franciszkańskiego w Kaliszu dnia 16. Września 1790 roku zmarłey, wzywaią się ninieyszém, ażeby z swemi pretensyami sukcessyonalnemi do pozostałości iéy, przed lub naypóźniey w terminie, tym celem na dzień 27. Listopada a. f. przed W. Sędzią Pratsch tu w lokalu urzędowaniu naszego wyznaczonym się zgło. sili, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami sukcessyonalnemi wyłaczeni będą, w skutek czego znayduiaca się pod zarządem depozytu naszego massa pozostalości obeymu. iaca 3 Tal. 3 sgr. 10 fen, gotówki, 90 Tal. w listach zastawnych i 300 Tal. aktywów prywatnych, iako maiątek niemaiący Pana, Królewskiemu Fiskusowi przysądzoną zostanie.

Ostrów, dnia 3. Grudnia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Ur. Leo Jasiński w Topoli pod Łobżenicą i iego narzeczona owdowiała Jankowska, Teofila Małgorzata z Warnkow possessorka w Annabergu pod Obrzyckiem, układem sądowym z dnia 24. Czerwca 1837, wyłączyli w przyszłym swym małżeństwie wspólność maiątku i dorobku.

Szamotuły, dnia 24. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. ten 29. April c. großiahrig gewordenen vaterlojen Wilhelm Bif gu Lipiory, wirb bie Bormundichaft bis gu beffen Boften Sahre fortgefett, welches hierdurch vers dffentlicht wird.

Schubin, ben 28. Juni 1837. Ronigliches Land= und Stabt= Gericht.

10) Bekanntmachung. Ueber ben Obwieszczenie. Nad Wilhelmem Zik ze Sypior na dniu 29. Kwietnia r. b. pełnoletności doszłym, oyca niemaiacym, prowadzoną będzie opieka až do 30go roku žycia iego, co sie ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości. Szubin, d. 28. Czerwca 1837. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mievski.

11) Mutrion. Am 24. August b. G. follen in Roftrann:

130 Mutterschaafe und 25 Lammer,

bffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Zahlung verkauft werben. Schroba, ben 2. August 1837.

Der Auftions = Comniffarius Fraiffe.

Aukcya. Wdniu 24. Sierpnia r. b. będą w Kostrzynie:

> 130 maciorek i 25 jagniat,

publicznie naywiecey daiącemu za gotowa zaraz zapłatą sprzedawane. Szroda, dnia 2. Sierpnia 1837.

Kommissarz aukcyiny Fraisse.

12) Bekanntmachung. Soherer Bestimmung zufolge foll ber Damm= und Brudenzoll zu Driefen fur ben Zeitraum vom Iften Januar 1838 bis ult. Decem= ber 1843 verpachtet werden. Siergu ift ein Ligitatione-Termin auf ben 3 iften Muguft c. Bormittage 10 Uhr in bem Geschafte-Bimmer bes Ronigl. Steueramte ju Driefen anbergumt worden, und werden Pachtluftige mit dem Bemerken hierzu eingelaben, bag biefer Berpachtung ber im Umteblatt ber Ronigl. Regierung gu Frankfurt 4D. Do. 12 fur 1829 publicirte Zarif, fo wie die gum S. 8 beffetben im 38 Stud Diefes Umteblattes jur Renntniß gebrachte Deflaration vom 16ten September 1831 jum Grunde gelegt ift, die übrigen Bedingungen aber bei uns und auf bem Steuer = Umte gu Driefen einzusehen find. Der Meiftbietenbe hat im Termine eine Raution von 50 Rthlr. ju erlegen.

Landeberg a/B., ben 3. August 1837.

Ronigl. Saupt = Steuer = 21mf.

Die Lieferung von 250 - 300 Rlaftern gutes 13) Bekanntmachung. Eichen = Rloben = Soly fur Die rathhauslichen Bureaur, foll bem Mindeftforbernben überlaffen werden. hierzu fieht Termin auf ben 24. Auguft c. Bornuttags

- 11 Uhr im Magistrats = Bureau an. Die Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden. Posen, ben 9. August 1837. Der Magistrat.
- 14) Ein im Polizeifache wohl erfahrner, ber polnischen und beutschen Sprache machtiger Schreiber findet sofort ein gutes Unterkommen, wo? sagt die Zeitungs= Erpedition.
- 15) Montag ben 21. August, fruh 10 Uhr, sollen in der Stadt Trebnig, anf der Strafe nach Breslau, 12 Stud dreijahrige tragende Kalbinnen, Schweizer Race, von den Grafich Dlucherschen Gutern, an den Meistbietenden verfauft werden. Groß=Zauche, den 8. August 1837. Das Wirthschaftsamt.
- Dienstag den 15ten August große Garten-Jllumination und großes Infrumental=Konzert, mit abwechselnder Musik durch das Musik=Chor des Königl. Hochlöblichen 19ten Infanterie-Regiments, und dem Musik=Chor der Königl. Hoch= löblichen 5ten Artillerie-Brigade. Billets sind bis Dienstag Nachmittags 4 Uhr bei dem Konditor Herrn Weidner auf der Bergstraße und dem Kaufmann Herrn Vinder am alten Markt, das Dutzend für 1 Athlr. 12 fgr., das halbe Dutzend für 21 fgr. zu bekommen. Das Nähere werden die Anschlage-Zettel bezeichnen. Die Kasse wird halb 6 Uhr geöffnet. Entrée a Person 4 fgr., Kinder 2 fgr. Un= fang halb 7 Uhr.
- 17) Beim Fuhrmann Jensch, Schulftraße No. 12 ift bis zum 16ten August c. eine Gelegenheit nach Stettin über Berlin in einer bedeckten Rutsche.
- 18) In dem ehemaligen Poffotschen Hause Wasserstraße No. 2 find von Michaeli.